a.a.

## Nº 293.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Connabend ben 7. December 1833.

Angefommene Fremde vom 5. December 1833.

Hr. Pachter v. Dobrogonski aus Bagrowo, I. in No. 154 Buttelstraße; Hr. Kaufm. Eger aus Johannisburg, I. in No. 338 Judenstraße; Hr. Gutsb. v. Poninski aus Tulce, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Dulinski aus Slawno, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsb. Stachowski aus Ehrzzlo, Hr. Raufm. Werczynski aus Buk, Hr. Kaufm. Jerzykiewicz aus Samter, Hr. Obersförster Conrad aus Racot, Hr. Burgermeister Krolikowski aus Scharfenort, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Amtmann Kaskel aus Lang-Goslin, I. in No. 33 Walkischei; Hr. Erbherr v. Sieraszewski aus Lulin, Hr. Erbherr v. Sforaszewski aus Glinno, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Brennerei-Juspector Blumenthal aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelmssfraße.

Subhastationspatent. Auf den Antrag der Realgläubiger soll das im Abelnauer Areise belegene, auf 12,402 Rthl. 9 Egr. 7 Pf. gerichtlich gewürdigte, der Clara verwittweten v. Arynkowska, gebornen Elsner, modo deren Erben, zugehörige, adeliche Gut Przybyslawice dffentlich verkauft werden. Die Bietungsstermine sind auf

den 10. August c., den 11. November c., und den 13. Februar k. J.,

bier in unferm Geschäftelokale vor bem

Patent subhastacyiny. Nawniosek wierzycieli rzeczowych dobra Przybysławice, w powiecie Odolanowskim położone, na Talarów 12,402 sgr. 9 fen. 7 sądownie ocenione, do Klary z Elsnerów Krynkowskiey, teraz iey sukcessorów, należące, publicznie sprzedane bydź maią. Wyznaczywszy w tym celu termina licytacyine na

dzień 10. Sierpnia r. b., dzień 11. Listopada r. b. i dzień 13. Lutego r. p., w mieyscu działania Sądu naszego

2.00.

herrn Landgerichts- Nath Boretius angesseht. Ausschnstige werden zu den Terminen biermit vorgeladen. Der Meisteitende bat den Zuschlag, insofern nicht gesetzliche hindernisse entgegenstehen sollsten, zu gewärtigen. Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden. Jedem ist es unbenommen, etwanige Monita gegen dieselbe bis 4 Wochen vor dem Termine anzubringen.

Folgende, im Hypothekenbuche biefes Guts eingetragene Glanbiger, die ihrem Aufenthalt nach unbekannt find, nament-lich:

a) Jafob v. Riedrynnsti,

b) Julianna geborne v. Bogbanska verebelichte v. Riedrzynska,

c) die Therese v. Goslawska verehelichte v. Rowacka, modo deren Sohn Joseph v. Rowacki,

d) die Catharina und Salomea Ge-

e) die Constantia v. Miaskowska verwittwete v. Jlowiecka,

werben hierdurch zu den gedachten Termis nen und unter der Berwarnung vorges laden, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem

w mieystu daislants 25 lu master

przed Deputowanym W. Boretius Sędzią, zapozywamy chęć kupienia maiących, aby się w terminach tych stawili, a przybicia na rzecz naywięcey daiącego, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, oczekiwali. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, przeciw którey każdemu wolno, aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem monita bydź mogące podać.

Wierzyciele zaś następuiące w księdze hypotecznéy dóbr tychże zapisani, z mieysca pobytu swego niewiadomi, a mianowicie:

a) Jakób Kiedrzyński,

 Julianna z Bogdańskich zamężna Kiedrzyńska,

c) Teressa z Gosławskich zamęźna Nowacka, teraz syn téyże Józef Nowacki,

d) Katarzyna i Salomea siostry Chodubskie,

e) Konstancya z Miaskowskich zamęźna Iłowiecka,

zapozywaią się do terminów rzeczonych pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a szczegolniey ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten

liet in unigeri Celcharislovale, von bem

3mede ber Produttion ber Instrumente bedarf, verfagt werden foll.

Rrotofchin, ben 4. Marg 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das dem verstorbenen Landrathe Matheus v. Liepinstt, jest dessen Erben gehörige, im Mogilhoer Kreise, Bromberger Regie, rungs-Bezirks, belegene adeliche Gut Lawfi, bestehend aus dem Borwerke und Dorfe gleichen Namens, der Kühemelkerei Kamienne jazy, den Haulandereien Wyrobki, Lawki, Budy und Pozwiadacz, zusammen gerichtlich auf 12,609 Athl. 20 Ggr. geschätzt, soll auf den Untrag eines Mealgläubigers öffentestich meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs-Termine find auf ben 28. Februar, ben 28. Mai, und

ben 29. August 1834,

von denen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts Nath Jekel angesetzt, zu welchem zahlungs-fähige Kauslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Tare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen, ben 10. Ceptember 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Breischulzen- Gut No. 4, zu Illgen im Fraustädter Kreise belegen, früher dem Anton Rademacher, jetzt dem Freischulzen Franz Rademacher und bessen Ehes

koniec dokumentów, nakazanem bydź ma.

Krotoszyn, dnia 4. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Potent subhastacyiny. Wieś Lawki, zmarłego Mateusza Lipińskiego Landrata, teraz sukcessorów iego własna, w powiecie Mogilińskim, obwodzie Regencyi Bydgoskiey położona, składaiąca się z folwarku podobnego nazwiska, mlekarni Kamienne jazy, Olędrów Wyrobki, Lawki Budy i Powiadacza, w ogóle na 12,609 Tal. 20 sgr. sądownie oszacowana, ma bydź na wniosek realnego wierzyciela publicznie naywięcéy daiącemu sprzedana.

Termina licytacyine są na dzień 28. Lutego, dzień 28. Maia i dzień 29. Sierpnia 1834,

z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone, na które ochotę kupienia maiących z tą wzmianką zapozywa się, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 10. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wolnem Solectwie pod Nro. 4. w Ilginiu, powiecie Wschowskim położonem, dawniey Antoniemu Rademacher, teraz soltysowi Franciszkowi Rademacher

frau, Maria Glifabeth gebornen Bogbain, gehörig, sub Rubr. III. Nro. 1. un= tern: 18. Mary 1830 eingetragene Schuld : Urfunde uber 550 Mthl. vom 10. December 1819 fur die Sanderschen Minorennen, und bie an bemfelben Tage und Jahre eingetragene Ceffions-Urfunde vom 28. Ditober 1824, am 24. Februar 1825 von Dbervormundschaftswegen ge= nehmigt, für ben Schulzen Joseph Bog= bain gu Frobel über genannte Forderung, wird jum Zweck ber Lojchung offentlich aufgeboten, und ju biefem Behufe vor bem Deputirten Landgerichte = Referenba= rins Schottfi ein Termin auf ben 4ten Marg f. J. fruh um 9 Uhr in unferm Gerichte-Lokale anberaumt, ju welchem alle diejenigen, welche an die zu loschen= be Poft und bas barüber ausgestellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionas rien, Pfand= ober fonftige Briefe:Inha= ber Angpruch zu machen haben, unter ber Berwarnung vorgelaben werben, baß beim Ausbleiben Dieselben mit ihren et= manigen Unfpruchen an die gebachte Doft werden prafludirt werden, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und Die Amortifation ber Schulb = Urfunbe nebft Ceffion ausgesprochen werben wird.

Fraufadt, ben 31. October 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

yes etoriemi landemarber, this

i tegoż malżonce, Maryi Elźbiecie z domu Bogdain, należącem, pod Rubr, III. Nro. 1. w dniu 18. Marca 1830. r. zaintabulowany instrument dłużny na 550 Talarów z dnia 10. Grudnia 1819. r. na rzecz małoletnich Jander, oraz w tym samym dniu i roku zapisana cessya z dnia 28. Października 1824. r., pod dniem 24. Lutego 1825. r. z strony władzy nadopiekuńczey zatwierdzona, dla sołtysa Józefa Bogdain w Froebel, względem pomienionéy pretensyi, celem extabulacyi publicznie się wywołuie, i tym końcem przed Delegowanym Ur. Schottki Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego termin na dzień 4. Marca roku przyszłego zrana o godzinie 9. w naszém pomieszkaniu sądowem się wyznacza, na który wszyscy, którzy do pomienioney wymazać się maiącey summy i instrumentu na takowa wystawionego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem pretensye mieć mniemaią, pod tém ostrzeżeniem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do pomienioney summy prekludowanemi zostana, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem i amortyzacya instrumentu dłużnego wraz z cessyą wyrzeczoną będzie.

Wschowa, d. 31. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański,

gen Franz Undernacher und Benfen. Efter

Avertissement. Zum Verkauf bes hieselbst am Markte unter No. 126 beiezgenen, zur Duchbinder Gerlachschen Concursmasse gehörigen, auf 3969 Athl. 13 Sgr. 9½ Pf. abgeschäften Grundstücks, siehen im Wege der nothwendigen Subhastation die Vietungszermine auf

ben 14. November c.,

den 15. Januar 1834,
und der peremtorische Termin auf

den 20. März 1834,
vor dem Herrn Ober = Appellation8=
Gerichts=Uffessor Bötticher Morgens um

Die Tare fann in unserer Registratur

8 Uhr an hiefiger Gerichtestelle an.

eingesehen werben.

Da auf bem Gerlachschen Grundfinct Rubr. III. Nro. 3. 300 Athl. fur ben verftorbenen Rriegerath Trieft eingetra= gen find, fo werden beffen bem 2Bohn= orte nach unbefannte Erben biermit gu ben anstehenden Terminen unter ber Berwarnung vorgeladen, bag bei ihrem Ausbleiben bem Meiftbietenben nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, Die Loschung ber sammtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, und zwar ber letteren, ohne daß es zu biefem Zwecke ber Probuktion bes Inftrumente bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg, ben 2. Juli 1833.

downsow days that the control

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Avertissement. Do przedaży posiadłości tutay w rynku pod No. 120, położonéy, do massy konkursowéy introligatora Gerlacha należącéy, na 3969 Tal. 13 sgr. 9½ fen. ocenionéy, wyznaczone są w drodze koniecznéy subhastacyi termina licytacyjne

na dzień 14. Listopada r. b., na dzień 15. Stycznia 1834., termin zaś peremtoryczny

na dzień 20. Marca 1834., przed Ur. Boetticher Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Gdy w księdze hypoteczney posiadłości Gerlacha pod Rubryką III. Nrem. 3. dla zmarlego Konsyliarza woiennego Triest 300 Tal. intabulowane są, więc zapozywaią się na termina te wyznaczone z pobytu niewiadomi sukcessorowie Triesta, azeby się celem dopilnowania swych praw stawili, w przeciwnym bowiem razie posiadłość więcey daiącemu nie tylko przysadzona będzie, lecz oraz) po sadowem złożeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych, iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanem będzie.

Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Droklama. Alle diejenigen, welche an die von bem Malachowicz fur feine Dienstverwaltung als vormaliger Erefuter bei bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte, und als vormaliger Bilfe= Erekutor bei bem Ronigl. Friedensgerichte zu Koronowo, bestellte Caution Unfpruche haben, werden aufgefordert, folche in bem auf den 4. Januar 1834 Vormittage um 10 Uhr in unferm In-Aruftionezimmer bor bem herrn Ausful= tator Rauder anftebenben Termine ungu= melben, wibrigenfalls biefelben nach fruchtlosem Ablauf Dieses Termins ihres etwanigen Unspruche an Die Caution bes ze. Malachowicz fur verluftig erklart, und damit blod an die Perfon beffelben werden verwiesen werben.

Bromberg, ben 23. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Publikandum. Das hieselbst unter Mo. 121 belegene, zum Nachlasse bes berstorbenen Schneidermeisters Carl Diestrich gehörige, aus einem Wohnhause, einem Stalle, einem Obsts und Genüsses Garten bestehende, und auf 246 Athl. 10 Sgr. gerichtlich abgeschäfte Grundsstück, soll im Wege der nothwendiger Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Hierzu haben wir ben peremtorischen Termin auf ben 2. Januar 1834 Bormittage 10 Uhr in unserm Gerichtes Lokale anberaumt und laben Rauflustige zu bemselben ein.

Obwieszczenie. Wzywaią się wszyscy, którzy do kaucyi przez Małachowicza iako byłego Exekutora przy podpisanym Król. Sądzie Ziemiańskim, tudzież iako byłego Exekutora pomocnika przy Król. Sądzie Pokoju w Koronowie za sprawowanie urzędu stawioney, pretensye maią, ażeby takowe w terminie na dzień 4. Stycznia 1834. roku zrana o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyiney przed Auskultatorem Ur. Kauder wyznaczonym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym po bezskuteczném upłynieniu terminu tego, za utracaiących swe prawa do kaucyi Małachowicza uznani, i z takowemi tylko do osoby iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. 23. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Nieruchomość tu pod Nrem. 121. położona, do pozostałości krawca zmarłego Karola Dietrich należąca, z domu mieszkalnego, chlewa i ogrodu składaiąca się, na 246 Tal. 10 sgr. sądownie oceniona, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 2. Stycznia 1834. zrana o godzinie 10. w Sądownictwie naszém, na który ochotę kupić maiących wzywamy.

Jeber Licifant hat eine Caufion von 30 Kthl. baar zu erlegen. Die übrigen Bedingungen werben im Termine befannt gemacht werben.

Bnin, am 8. Ofteber 1833. Konigl. Preug, Frieden sgericht.

Steckbrief. Der unten naher fignalisirte, wegen wiederholten Diebstahl in ber hiesigen Frohnfeste inhaftirt gewesene Tagelohner Martin Kasprzaczyk alias Vacheiarczyk, ist gestern gegen 10 Uhr Abends mittelst gewaltsamen Ausbruchs

aus derselben entsprungen.

Es werden daher alle Militair= und Civil-Behörden ersucht, auf diesen Ber, brecher strenge zu vigiliren, ihn im Battetungsfalle zu arretiren und unter siecherem Geleite an uns abliefern zu lassen.

Rogmin, ben 3. December 1833, Konigl. Preug. Inquifitoriat.

Signalement.

- 1) Familiennamen, Kasprzaczyf alias Pacheiarczyf;
- 2) Vornamen, Martin;
- 3) Geburteort, Roficza;
- 4) Aufenthaltsort, Wonciechowo;
- 5) Religion, fatholisch;
- 6) Alter, 40 Jahr;
- 7) Große, 5 Tuß;
- 8) Haare, braun;
- 9) Stirn, hoch;
- to) Augenbraunen, braun;
- Ir) Augen, grau;
- 12) Rafe, langlich und fpig;

Każdy licytant kaucyą 30 Tal. w gotowiżnie złożyć wimien; inne warunki licytacyjne w terminie ogłoszone będą.

Bnin, d. 8. Października 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Poniżey dostatecznie opisany, o powtórne kradzieże w Fronfeście tuteyszym uwięziony wyrobnik Marcin Kasprzaczyk alias Pachciarczyk, dnia wczorayszego wieczor około godziny 10. przez gwaltowne wyłamanie się zbiegł.

Wzywamy przeto wszystkie woyskowe i cywilne władze, aby na tegoż zbrodniarza ścisle czuwały i onegoż w razie schwytania przyaresztowały i pod bezpieczną strażą nam odstawiły.

Król. Pruski Inkwizytoryat,

Rysopis.

- 1) Nazwisko, Kasprzaczyk alias Pachciarczyk;
- 2) Imie, Marcin,
- 3) Mieysce urodzenia, Kosicza;
- 4) Mieysce pobytu, Woyciechowo;
- 5) Religii katolickiéy;
- 6) Wiek, 40 lat;
- 7) Wzrost, 5 stóp;
- 8) Włosy, brunatne;
- 9) Czoło, wysokie;
- 10) Brwi, brunatne;
- 11) Oczy, szare;
- 12) Nos, podługowaty i kończaty;

13) Mund, gewöhnlich;

- 14) Bart, braun, mit Schnurrbart;
- 15) Zahne, unvellzählig;

16) Rinn, breit;

- 17) Gefichtsbildung, långlich;
- 18) Gefichtefarbe, gefund;
- 19) Geftalt, unterfett;
- 20) Sprache, polnisch;
- 21) befondere Rennzeichen, feine, Befleibung.

Weißleines Hembe, roth- und gelbgebluntes Halbtuch, grautuchne Hosen, eine Nachtjacke von feinem weißen Flanell, lederne Hosenträger, schwarztuchne Weste, blautuchnen Mantel, ordinaire Stiefel, ohne Kopfbedeckung.

- 13) Usta, zwyczayne;
- 14) Broda, nosi brunatny was;
- 15) Zęby, niezupełne;
- 16) Podbrodek, szeroki;
- 17) Twarz, podługowata;
- 18) Cera, zdrowa;
- 19) Postać, siadla;
- 20) Mowa, polska;
- 21) Znaki szczególne, żadne.

Odzież.

Lnianą koszulę, chustkę z czerwonemi i żółtemi kwiatkami na szyi, szare sukienne spodnie, kaftanik z białéy flanelli, korzuchowe spodnie, szalki skórzane, czarnosukienną kamizelkę, granatowy sukienny płaszcz, bóty chłopskie, bez czapki.

Wichtige Anzeige für Gutsberren, Brennereibestiger, Gastwirthe, Kansleute, Liqueurfabrikanten, Conditoren u. s. w.: Bei Heine & Comp. in Posen ift zu haben: Die neueste und vortheilhafteste Rum-Fabrikation auf kaltem Wege. Preis 1 Athlr. 15 Sgr.

Gummi-Ueberschuhe fur Damen und Herren sind zu haben in der Handlung

Świeże ostrzygi co tylko odebrał

12) Nos, podlegoway Lod zarre-

Powelski.

ec) staggiberanes, bearing the Augens grans considerations with